# XIII. KURENDA SZKOLNA.

1865.

tertleftenchiele deidereffellter

### L. 1334.

Należytość 35 kr. w. a. za kurendy dla każdéj szkoły trywialnéj, parafialnéj lub filialnéj roczną wręczyć mają c. k. Urzęda Powiatowe dotyczącym się JXX. Plebanom, którzy poprzednio takowe zapisali i t. p.

Ponowne odebraliśmy Rozporządzenie Wys. C. K. Namiestniczej Komisyi Krakowskiej z dnia 19. List. 1865 L. 29822. w tej sprawie, które odnośnie do L. 29 pod d. 20. Stycz. 1864. w kur. I. szkolnej wydrukowanej tutaj umieścić postanowiliśmy — tej omowy:

"Mit h. o. Erlaß vom 23. Dezember 1863. Z. 26322 wurde aufgetragen, die Schulkurrenden pro 1864 für sämmtliche Trivial- und Pfarrschulen durch den bestreffenden Pfarrer beim hochwürdigen Consistorium zu pränumeriren und die entfallenden Beträge, welche zunächst auß den eingeflossenen Schulstrafgeldern zu berichtigen sind, den bezüglichen Pfarrern zur weiteren Uibermittlung einzuhändigen

Laut Anzeige des hochwürdigen Consistoriums vom 20. Oktober 1. J. 3. 1111.

ift dieser Pränumerationsbetrag bloß vom t. f. Bezirksamte in ..... eingelaufen.

Die f. f. Bezirksämter werden daher aufgefordert, den fraglichen Pränumerationsbetrag pro 1865 und 1866, den betreffenden Pfarrern bis längstens Ende Dezember 1865 einzuhändigen, und bis Ende Janner f. J. anher zu berichten, ob und in wieserne dieser Unordnung entsprochen wurde.

Dieß wird dem hochwürdigen Consistorium zur weiteren gefälligen Veranlassfung mit dem Bemerken mitgetheilt, daß an den Hauptschulen diese Currenden auß den Aufnahmsgeldern bestritten werden können.

Dabei wird das hochwürdige bischöfliche Consistorium ersucht, dem unterstehenden Lehrpersonale auftragen zu lassen, daß von diesen Schulkurrenden ein gewissen hafter Gebrauch gemacht werde, was gegenwärtig an vielen Trivialschulen vermißt wird."

Co niech posłuży do przyjemnej wiadomości i do zastosowania się nadal, przyczem wzywamy do pilnego kurend czytania.

Tarnów dnia 6. grudnia 1865.

### L. k. 3822.

## Które korespondencye od opłaty pocztowéj uwolnione i jak adresy oznaczać trzeba.

Rozporządzenie to umieszczone w Działe XXX. Zbioru Ustaw Państwa (Reichs-Gesetz-Blatt) z 2. Paź. 1865 L. 108, z którego najpotrzebniejsze ustępy podajemy do wiadomości.

- I. Z Artykulu II. "Bon der Entrichtung der Portogebühr befreit find ferner:
- 1. Die Amtscorrespondenz der f. k. Civil- und Militärbehörden und Aemter, dann der ihnen gesetzlich gleichgestellten Organe, ihrer Vorstände, der exponirten Beamten und der selbständig fungirenden Militärpersonen, dann der Hofstäbe und ihrer Aemter, der Kanzleien der k. k. Orden und ihrer Chefs im wechselseitigen Dienstverkehre.
- 2. Die Correspondenz der ständigen Staatsschulden-Controlscommission des Reichs-rathes, der Landesausschüsse, der ihnen verfassungsmäßig gleichgestellten Körperschaften und der denselben untergeordneten Organe, des f. f. Unterrichtsrathes und deren Vorstände im wechselseitigen und im Verkehre mit den sub 1 angeführten Behörden und Organen.
- 3. Die Amtscorrespondenz der sub 1 und 2 angeführten Behörden, Organe und Corporationen an portopflichtige Adressaten in Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes.
- 4. Die Eingaben an sub 1 und 2 angeführten Behörden, Organe und Corporationen, welche in Folge allgemeiner Verordnungen oder besonderer ämtlicher Aufforderungen eingebracht werden.
- 8. Die Correspondenz der geistlichen Aemter aller vom Staate anserkannten Confessionen in allen ihren hierarchischen Abstuffungen in Religion & -, Ehe-, Schul- und sonstigen amtlichen Angelegenheiten, die Amtseorrespondenz der Mendicanten-Convente, dann die Correspondenz der Directionen aller jener Unter-richts- und Bildungsanstalten, welche vom Staate als öffentliche anerkannt sind, in Unter-richtsangelegenheiten sowohl mit den im Absahe 1 und 2 angeführten Behörden, Organen und Corporationen, als auch im gegeseitigen Verkehre.
- 9. Die Correspondenz aller jener wissensch aftlichen und Kunstinstistute, welche Staatsanstalten sind, mit den sub 1 und 2 bezeichneten Behörden, Organen und Corporationen, sowie mit ihren Mitgliedern in allen die Zwecke der bezüglichen Institute betreffenden Angelegenheiten und im gegenseitigen Verkehre.
- 10. Die Correspondenz der Humanitätsanstalten, welche unter der uns mittelbaren Verwaltung des Staates stehen und der als öffentliche anerkannten (allgemeisnen) Krankens, Jrrens. Gebärs und Findelhäuser in allen amtlichen Ungelegenheiten mit den sub 1, 2, 6 und 7 bezeichneten Behörden, Organen und Corporationen und im gesgenseitigen Verkehre.
- 13. Die Eingaben der officiösen Bertreter der das Armenrecht genießenden Parteien an die Gerichts-, politischen und Finanzbehörden und die Erlässe der letztern in Armenrechtsangelegenheiten."
- II. Z Artykniu IV. "Die Befreiung von der Recommandationsgebühr sieht nur den im Artifel II, Absatz 1 und 2, angeführten Behörden, Organen und Corporationen zu.
- III. Artykul V. Die portofreien Correspondenzen der im Artikel II, Absat 1 und 2, bezeichneten Behörden, Organe und Corporationen sind mit dem Amtssiegel zu ver-

schließen und auf der Adresse mit der Tirulatur der absendenden Behörden und Amtsorgane und dem Worte "Dienst ach e" zu bezeichnen.

Wenn eine Amtscorrespondenz an portopflichtige Adressaten gerichtet ist, welche nach der Bestimmung des Artisels II, Absat 3, die Portofreiheit genießt, so ist dieselbe auf der Adresse mit den Worten "portofreie Dienstsache" zu bezeichnen.

Die anderen, als portofrei erklärten Correspondenzen mussen nebst dem entspreschenden Siegelverschlusse mit der deutlichen Bezeichnung der Eingenschaft dem Versender und des Gegenstandes, wodurch die Portobefreiung begründet wird, und jene Eingaben, welche nach Absab 3 des Arrifels II in Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes an portofreie Behörden oder Corporationen gerichtet werden, mit der Bezeichnung: "Ueber amtliche Ausstrag" versehen sein.

IV. Artykut VI. Die Erlässe der portofreien Behörden, Corporationen und der ihnen gesetzlich gleichgestellten Organe an portopslichtige Adressaten in nicht portofreien Ansgelegenheiten werden mit dem tarismäßigen Porto ohne Anrechnung der Zutare belegt; das gegen sind die an portofreie Behörden und die ihnen gesetzlich gleichgestellten Organe gesrichteten portopslichtigen Eingaben zu frankiren.

Werden Sendungen der letten Art in den Briefkassen ohne oder mit unvollstäns diger Frankrung vorgefunden, so wird der fehlende Betrag als Porto sammt Zutare ans gerechnet und von dem Aufgeber nachträglich eingehoben.

- V. Art. VII. Die als portofrei erklärten Correspondenzen werden auch dann als portofrei behandelt, wenn dieselben das bei der Briespost zulässige Gewicht übersteigen und keine anderen Gegenstände, als: Documente, Schriften, Rechnungen, Acten, Plane, Drucksachen, und zwar ohne Werthbestimmung, enthalten.
- VI. Art. VIII. Die Versendung von Banknoten, Werthpapieren, Papier= und ge= münztem Gelde zwischen den im Artikel II, Absaß 1 und 2, angeführten Behörden, Or= ganen und Corporationen, sowie die über Austrag erfolgte Versendung der von anderen Organen sur Rechnung des Staates oder der Ländern eingehobenen oder gesammelten Gelder und der zu strafgerichtlichen Verhandlungen gehörenden Gegenstände, insoferne sich dieselben zum Postransporte eignen, geschieht portos rei.

Diefes Gesetz tritt mit 1. Janner 1866 in Wirksamkeit."

M. Jun Player,

Tarnow 16. list, 1865.

#### L. k. 4126.

Rozporządzenie cesarskie z dn. 21. listopada 1865 L. 124. względem zniżenia spłaty pocztowej od listów w obrębie monarchii; ważne dla calego państwa... tłomaczone z Dz. XXXIV. z 28. list. r. b. Praw Państwa:

"Aby ile możności ułatwić w kraju korespondencyę listową, uznaję za stosowne

na podstawie mego patentu z 20. Września 1865 roku po wysłuchaniu mojej Rady ministerialnej rozporządzić co następuje:

- 1. Opłata pocztowa od listów rozsyłanych w obrębie monarchii, ustanawia się na 5. cent. w. a. od pojedynczego listu bez względu na odległość. - Od listów, które maja być doręczane w okręgu pocztamtu odbiorczego, opłata pocztowa wynosić będzie jak dotad 3 c. w. a. od pojedynczego listu.
- 2. Do wszystkich oznaczeń ciężaru w poczcie listowej, ma na przyszłość waga celna służyć za podstawę.
- 3. Jako list pojedynczy ma być uważany ten, który waży mniej jak jeden łut celny (1/30 funta celnego)

Od listów, ważących od jednego łuta celnego do dwóch łutów wyłącznie, ma być pobierana podwójna opłata, a od ważących od dwóch do trzech łutów wyłącznie, potrójna opłata i t. d. w tem samem stopniowaniu.

- 4. Dotychczasowe zniżenia opłaty od przesyłek pod opaską krzyżową, tudzież od przesyłek z próbkami towarów, i wzorkami, jak od listów pojedynczych do 2 łutów celnych wyłącznie.
- 5. Od przesyłek pod opaską krzyżową, ważących od 1 do 2 łutów celnych wyłącznie, i od przesyłek z próbkami towarów, i wzorkami, ważących od 2 do 4 łutów celnych wyłącznie, pobierać się będzie opłata podwójna, od ważących 2 i 4 łuty celne do 3 i 6 łutów wyłącznie potrójna, i t. d. w tém samém stopniowaniu.

Za niefrankowane, lub niedostatecznie frankowane przesyłki pocztowe, ma być pobierany dotychczasowy dodatek 5. c. w. a. od nieopłaconych łutów celnych lub części łuta celnego.

Te postanowienia mają wejść w życie z d. 1. stycznia 1866." Co niniejszém podajemy do wiadomości przyjemnéj. Tarnów 7. grud. 1865.

## Z Konsystorza Biskupiego,

Tarnów dnia 9. Grudnia 1865.

Jozef Alojzy, management of the state of the

Perfomblimmen geborenden Gegennande, fabrierne fich

Biskup Tarnowski,

X. Jan Figwer, Kanclerz.

IL K 21 20. Rasporta izenie cesarekie z dn. 21. listopada 1865 L. 124. wazlędem zak-